## Nº: 128.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag, den 30. Mai 1831.

Angekommene Frembe vom 27. Mai 1831.

Hr. Justiz-Commissarins Lauber aus Fraustabt, I. in No. 255 Breslauers straße; Hr. Maler Potyelt aus Frankfurth a. d. D., I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Gutdefiger Koczorowski aus Szyplowo, I. in No. 100 Walischei; Hr. Gutdebesiger Rogalinski aus Kujawy, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Kaufmann Kdznig aus Berlin, I. in No. 99 Wilde.

Deffentliches Aufgebot. Die Lubwig v. Buchlinstifchen Erben als Befiger bes im Großherzogthum Pofen und beffen Arbbener Kreise belegenen ablichen Gutes Golafanno ober Bareborff haben barauf angetragen, daß bas auf bemfel= ben Rubr. III. No. 17 fraft Berfugung vom 10. Marg 1797 eingetragene und auf Grund bes Schuld-Inftruments bom 17. Februar 1797 für die Andreas Wolffiche Euratel zahlbare Capital von 325 Athlr. a 5 pro Cent, welches laut gerichtlichen Atteftes d. d. Bojanowo ben 26. November 1802 auf den Tuchma= chermeister Samuel Gottlob Mantler und die Johanna Eleonora Tichirschnitz als einzige Erben bes Andreas ABolff übergegangen und ben benannten Erben beim Unfauf des Gutes Bareborff als

Wywołanie publiczne. Sukcessorowie Ludwika Zychlińskiego iako właściciele w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem i tegoż w Powiecie Krobskim položonych dóbr szlacheckich Golaszyno czyli Baersdorff, wnieśli o to, aby kapital na takowych wRubryce III. pod No. 17. mocą rozporządzenia z dnia 10. Marca 1797 r' zapisany i na mocy obligacyi z dnia 17. Lutego 1797 r. kurateli Andrzeia Wolff w ilości 325 Talar, z prowizyą po 5 od sta zapłacony być maiący, który stósownie do sądowego zaświadczenia d. d. Boianowo dnia 26. Listopada 1802 r. na Samuela Bogumiłego Maentler sukiennika i Joanne Eleonore Tschirnitz iako iedynych Sukcessorów Andrzeia Wolff przebezahlt angegeben worden ift, offentlich aufgeboten merbe.

Es wird bemnach bie ihrem Aufent, halte nach unbefannte Johanna Gleono= re Tichirichnig, beren Erben, Geffionarien ober die fonft in ihre Rechte getreten find, hierburch aufgeforbert, ihre etwa= nigen Unfpruche an Die bezeichnete Capitals = Poft innerhalb breier Monate, langstens aber in bem bor dem Deputir= ten herrn Landgerichts-Rath Molfow im hiefigen Gerichts-Gebaube auf ben 11. Juny c. Bormittage um 9 Uhr anberaumten Termine anzumelben und zu bescheinigen, widrigenfalle die fich Dicht= melbenben mit ihren Unfpruchen auf die eingetragene Forderung ganglich ausge: schlossen und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Denjenigen, welche fich bei ber Un= melbung eines Mandatars bedienen mol= len, werden bie Juftig = Rommiffarien Salbach, Fiedler und Lauber hiefelbft in Borfchlag gebracht, wovon fie einen mit Bollmacht und Information zu versehen haben.

Frauftabt ben 3. Januar 1831. Roniglich Preug. Landgericht.

Boiktalvorladung. Auf bem, im Mogilnoer Kreife belegenen Gute Biewiercann fieht Rubr. II. No. 1 eine Protestation bes Unton v. Mgefgotarsti über bas, bon biefem behauptete Gigen= szedł i pomienionym Sukcessorom przy kupnie dóbr Golaszyna iako zaplacony podany został, publicznie

wywołanym był.

Zapozywa się więc z mieysca pobytu niewiadoma Joanna Eleonora Tschirnitz, teyże Sukcessorowie, Cessyonaryusze, lub którzy iakkolwiek w ich prawa wstąpili, ażeby swoie mieć mogące pretensye do wyżey rzeczonego kapitalu w przeciągu trzech miesięcy naypóźniey, zaś w terminie przed Delegowanym Wnym Molkow Sędzią Ziemiańskim w tuteyszem pomieszkaniu sądowem na dzień II. Czerwca r. b zrana o godzinie 9. wyznaczonym podali i udowodnili, albowiem w razie przeciwnym niezgłaszaiący się z swemi pretensyami do zaintabulowaney summy zupełnie wyłączeni będą i im wtey mierze wieczne milczenie nakazane zostanie.

Tym którzy przy podaniu Mandataryusza użyć chcą, proponuią się Urr. Salbach, Fiedler i Lauber, Kommissarze Sprawiedliwości w miescu, z których iednego w plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa d. 3. Stycznia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney dóbr Wiewierczyna w powiecie Mogilińskim położonych zapisana iest Rubr. II. Nr. 1, protestacya Antoniego Rzeszotarskiego

thumsrech auf die Halfte dieses Guts, ex decreto vom 9. Februar 1799 ein=

getragen.

Mit biesem Eigenthumsanspruche sind seboch bie Erben des Anton v. Azelzo-taresi durch rechtskräftige Erkenntnisse abgewiesen, es kann aber die Lbschung dieser Protestation nicht erfolgen, weil der darüber ausgesertigte Hypotheken: Recognitionssschein vom 10. März 1799, und des Anmelbungsprotocolls vom 11. November 1796 verloren gegangen sind.

. Muf ben Untrag bes Jofeph v. Gule= rancti werden baber alle unbefannten Inhaber, beren Erben, Ceffionarien, ober wer fonft in ibre Rechte getreten ift, bies mit aufgefordert, ihre Unspruche an jene Protestation innerhalb breier Monate geltenb gu machen, fpateftens aber in bem auf ben 14. September c. por bem Land = Gerichte Rath Biebermann Bor= mittage um 10 Uhr hiefelbst anberaum= ten Zermine anzumelben, mibrigenfalls ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen auferlegt, bie verloren gegangenen Ur= funden für amortifirt erachtet und bie Protestation im Soppothekenbuche geloscht werben wird.

Onesen ben 20. April 1831.

Ronigt. Preug. Landgericht.

względem roszczonego sobie prawa własności na polowę rzeczonych dóbr ex decreto z dnia 9. Lutego 1799.

Z temże prawem pretendowanem zostali wszelakoż sukcessorowie Antoniego Rzeszotarskiego prawomocnemi wyrokami oddaleni, wymazanie owey prestacyi z tey przyczyny iednak nastąpićniemoże, ponieważ wykaz hypoteczny z daty 10. Marca 1799. wraz z protokółem zameldowania tey pretensyi z dnia 11. Listopada 1796. zaginęły.

Na wniosek wiec Ur. Józefa Sule. rzyckiego wzywamy wszystkich niewiadomych posiadaczów, ich sukcessorów, Cessyonaryuszów lub kto w ich prawa wstąpił, ninieyszem, aby mniemane swe pretensye do rzeczonéy protestacyi w przeciągu trzech miesięcy wykazali, naypoźniey zaś na terminie dnia 14. Wrześniar. b. wyznaczonym przed deputowanym W. Sędzią Biedermann z rana o godzinie 10. w sądzie naszym się zgłosili, w przeciwnym bowiem razie względem ich prawa do rzeczonéy pretensyi wieczne im nałożonem będzie milczenie, i zaginione dokumenta hipoteczne zaamortyzowane i rzeczona protestacya z księgi hipoteczney wymazaną zostanie.

Gniezno dniauzo. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftationsparent. Das im Dorfe Jakubowo im Mogilnoer Kreise sub No. 1 belegene, ben Gebrudern Jo-

Patent subhastacyiny. Posiadłość w wsi Jakubowie Powiecie Mogilińskim pod No. 1. położona, do braci hann und Martin hartwich zugehörige Grundftuck, welches nach der gerichtlischen Tare auf 631 Athle. 28 fgr. geswürdigt worden ift, foll auf den Untrag eines Gläubigers offentlich an den Meistsbietenden verkauft werden.

Bu bem Zwecke haben wir einen Biestungstermin auf ben 2. September c. vor bem Herrn Landgerichtsrath von Potrnkowski Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kauflustige vorgesladen werden.

Die Taxe und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden. Gnesen ben 25. April 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Das im Gnefener Kreise belegene Gut Swiniarki nebst Zubehbr soll auf drei nach einander folgende Jahre, nämlich von Johanni 1831 bis dahin 1834, an den Meistbietenden offentlich verpachtet werden.

Zu biesem Behufe haben wir einen Termin auf ben 18. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath v. Potrykowski anberaumt, zu welchem pachtlustige und kautionsfähige Pächter eingeladen werden, in bemselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Pachtbedingungen konnen jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Gnefen ben 19. Mai 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Jana i Marcina Hartwichów należąca, która podług taxy sądownie sporządzonéy na 631 Tal. 28 sgr. iest oceniona, na źądanie wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 2. Wrześniar. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią W. Potrykowskim w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 25. Kwietnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Wieś Swinarki z przynależytościami w powiecie Gnieznieńskim sytuowana, ma być na trzy po sobie następuiące lata od S. Jana 1831. aż do tegoż czasu 1834 naywięcéy daiącemu w dzierzawę publicznie wypuszczona.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 18. Czerwca r. b. z rana o godzinie 9. przed deputowanym W. Potrykowskim Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu, na który chęć maiących dzierzawienia i kaucyą stawić mogących dzierzawcow zapozywamy, iżby się w takowym stawili i swe pluslicita podali. Warunki zadzierzawienia w registraturze naszéy każdego czasu przeyrzane być mogą.

Gniezno duia 19. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.